# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 27 Maja 1843 r.

Nro 2421.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Zamianowawszy na dniu dzisiejszym na drodze przepisami wskazanéj X. Antoniego Pędrasińskiego Plebana kościoła Parafialnego we wsi Rudawie, Sędzią Pokoju Okręgu krzeszowickiego na przeciąg czasu Statutem urządzającym Sądownictwo oznaczony, a to w miejsce niegdy P. Mikołaja Brzezińskiego: Senat okoliczność tę do wiadomości powszechnej przez Dziennik Rządowy podaje.

Krakow dnaia 12 Maja 1843 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jlny Senatu
MAIEWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 4040.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z d. 28 Kwietnia r. b. Nro. 2149 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 8 Czerwca r. b. publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo wymurowania w gmachu Ś. Ducha dwóch dołów do wysypywania popiołu i śmieci słuzyć mających. Cena do pierwszego wywołania Złp. 596 naznacza się. Na vadium każdy z Pretendentów złoży Złp. 60. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powzięta byc może. — Kraków dnia 19 Maja 1843 roku.

Senator Prezydujący Szpon. Za Referendarza *Rajsk*<sup>2</sup>.

Nro 4318.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzacego z d. 5 b. m. i r. Nro 2307 odbędzie się w godzinach przedpołudniowych w Biórach Wydziału na dniu 8 Czerwca r. b. pupubliczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo naprawy zepsutych Studzien w mieście Żydowskiem. Cena do pierwszego wywołania Złp. 293 gr. 15 naznacza się. Na vadium każdy z pretendentów złoży Złp. 30. O innych warunkachw Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 20 Maja 1843 roku.

Senator Prezydujący Szpor.

Za Referendarza Rajski.

Nro 881 D. K. T.

#### CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 22 i 23 Maja  | 1 Gatunek od do |       | 2 Gatunek |               | 3 Gatunek |      |
|--------------------|-----------------|-------|-----------|---------------|-----------|------|
| 1843 r.            |                 |       | Zł. g.    |               |           |      |
| Korzec Pszenicy    | 14 15           |       | 13 -      |               |           | 12 - |
| " Zyta             | 12 —            | 12 20 | 10 24     | 11 15<br>8 15 |           |      |
| , Owsa · · · · · · |                 | 7 15  |           |               |           |      |
| " Grochu           |                 | 12-   |           | 11 —          |           |      |
| " Jagieł           |                 | 25    | -         |               |           |      |

|                             | 1 Gatunek      |         | 2 Gatunek |        | 3 Gatunek |        |
|-----------------------------|----------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|                             | od             | do      | od        | do     | od        | do     |
|                             | <b>Z</b> ł. g. | Zł.  g. | Zł. g.    | Zł. g. | Zł. g.    | Zł. g. |
| Korzec Rzepaku              | -              | 27 —    |           |        |           |        |
| " Wielogrochu               |                | 15 —    |           |        |           |        |
| Koniczyny                   |                | 90 —    |           | 80 —   |           |        |
| , Tatarki                   |                | 8 —     |           |        |           |        |
| " Ziemniaków · · · · ·      |                | 3 6     |           |        |           |        |
| " Soczewicy · · · · ·       |                | 11 —    | -         |        |           |        |
| " Prosa                     |                | 13 15   |           |        |           |        |
| " Wyki                      |                | 12 —    |           |        |           |        |
| " Siemienia konopnego       |                | 11      |           |        |           |        |
| Centnar Siana               |                | 2 6     |           | 1 24   |           | 1 9    |
| , Słomy                     |                | 2 -     |           | 1 18   |           |        |
| Drożdży wanienka            | 2 -            | 3 15    |           |        |           |        |
| Jaj kurzych kopa            |                | 1 10    |           |        |           |        |
| Masła czystego garniec      | 4 15           | 5 15    |           |        |           |        |
| Wełny kamień                | 60 —           | 66 —    |           |        |           |        |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4 6            | 4 18    |           |        |           |        |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3 6            | 3 18    |           |        |           |        |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 23 Maja 1843 roku.

Delegowany Chorubski Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy. Z. Adj. Pszorn.

### DODATEK

do Nru 72

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek wyroku Trybunału z d. 1 Grudnia 1842 r. w Wydziale 1 pomiędzy Józefą Balbiną z Raschow Wilkoszewska małżonka Józefa Wilkoszewskiego obywatęla M. Krakowa z upoważnieniem jego działającą, w Krakowie przy ulicy Stolarskiej pod L. 49 zamieszkałą powódką a Anną Raschowną ob. M. Krakowa w Krakowie przy ulicy Floryańskiej pod L. 530 zamieszkała i tamze obrane zamieszkanie mającą zaocznie zapadłego, dającego miejsce działowi majątku po ś. p. Joannie Raschowej pozostałego, i nakazującego sprzedaż kamienic w Krakowie pod L. 22 i 23 w rynku, tudzież pod L. 49 przy ulicy Stolarskiej stojących, z których pierwsze graniczą na wschód z dziedzińcami kamienicy Nro 49, na zachód z głównym rynkiem, na porudnie z kamienica pod L. 24, na północ z kamienica pod L. 21; druga pod L. 49 przy ulicy Stolarskiej stojąca, graniczy na wschód z ulica Stolarska, na zachód z kamienica Nro 22 i 23, na północ z kamienica pod I. 50, na południe z kamienica pod L. 48, sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą kamienice w Mieście Krakowie pod L. 22° i 23 w głównym rynku tudzież pod I. 49 przy ulicy Stolarskiej, obie w gminie I. M. K. stojace, a to pod warunkami wyrokiem Trybunału Wydziału 1 z d. 1 Grudnia 1842 r. zatwierdzonemi a które sa:

1) Cena szacunkowa kamienic pod L. 22, 23 i 49 przy ulicy Grodzkiej i Stolarskiej położonych, ustanawia się na pierwsze wywo
- fanie 200,000 Złp., która w braku licytantów na trzecim terminie do 

- części to jest do summy 133,333 Złp. gr. 10 zniżoną zostanie.

2) Chęć licytowania mający złoży na vadium i część to jest: 20,000 Złp., od którego jednakże składania wolnemi są sukcessorowie ś. p. Joanny Raschowej.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego, a to natychmiast po

wyroku takowe zasądzającym.

4) Nabywca obowiązany będzie zapłacić podatki zaległe jeżliby

się jakie okazały, a to stosownie do przepisu prawa.

5) Wypłaty warunkiem 2, 3 i 4 wyrażone nabywca potrąci sobie z ceny szacunkowej, resztującą zaś summę szacunkową przy sobie zatrzyma aż do ukończenia klassynkacyi i działu z obowiązkiem pła-

cenia procentu 1500.

6) Niedopciniający któregokolwiek warunku licytacyi utraci vadium i nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszona będzie, każda zaś z sukcessorek potrąconą mieć będzie z schedy swéj ilość wyrównywającą vadii na korzyść drugiej sukcessorki, i nowa licytacya na koszt i stratę jej ogłoszoną będzie.

7) Po dopełnieniu warunku 2, 3 i 4 nowonabywca otrzyma de-

kret dziedzictwa.

Termina sprzedaży tych realności są następujące:

1 na dzień 31 Sierpnia 2 na dzień 5 Października 3 na dzień 9 Listopada

1843 r.

Sprzedaż wymienionych zwyż realności popiera Jan Hieronim Stefan Rzesiński O. P. D. adwokat w Krakowie przy ulicy Kanonnej pod

L. 124 zamieszkały i tamże bióro swe utrzymujący.

Wzywają się przeto na takową licytacyą w sali audyencyonalnej Trybunału W. M. Krakowa i Jego Okręgu w Krakowie w gmachu pod L. 106 o godzinie 10 z rana odbywać mającą, chęć licytowania mający jakoteż wszyscy wierzyciele i prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prawa wszelkie dowody praw swych na pierwszym terminie licytacyi złożyli z ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 20 Maja 1843 roku. Janicki.